Meln Antisemittsmus. Bon Brof. Dr. Ludwig v. Debeln, Bubapeft. Stephaneum, 1930.

In Brof. o. Me he in hat auch die ungarifche Nation einen ebenso gelehrten, als vornehmen und geistwollen Bortampfer der modernen Rassenphiosophie befommen. Vorliegende Schrift ist eine Abwehr gegen die durchaus unvornehmen Angriffe, die die Judenvresse gegen Brof. v. Meheln inszenierte, da ihr seine bahnbrechenden Forschungen und sein mutiges Eintreten für die Rassenschutze immer unangenehmer zu werden begannen.

v. Me helys Antisemitismus ist nichts anderes als Liebe zu seiner eigenen driftischen Nation und zu seiner Rasse. Wer deswegen einen Gelehrten bedroht, ist ein Terrarist und Hochoerräter, das umso mehr, da sich der Berfasser in der Bertretung seiner Anschauungen stets gemähigt und durchaus vornehm betätigt hat. Dab seine scharfe und gestoolle Logil mit ihrem seinen ähenden Sartasmus blamabel für seine Gegner wirkt, das ist nicht seine Schuld. Wenn er nachweist, daß ein südischer Anthropologe die Biutvrobe für die ungarsiche Nation von Nagyaren und Inden abnahm und daraushin die Identität des Blutindex von Wagyaren und Inden behauptet, und Mehely diese sonderbare Methode anprangert, so ist dies nicht ein Berbrechen, sondern eine verdienstvolle Tat. Dasselbe gilt auch, wenn v. Mehely wiesen Berbrechen, sondern eine verdienstrung des Blutes selnes Volkes von bem Blute eines räuberschen Beduinenolles eintritt. Der Fall Mehely deweist neuerdings wieder, daß der Rampf für die Nasselnden noch immer gieichbebeutend mit Marthrum ist. Deswegen ein Heil dem Prof. v. Mehely, dem mutigen und unerschreiden Bortämpser und Märtyrer der Kassenbewegungs

Robert Blum, Führungen einer Seele im Jenseits, Tundgegeben von Jasob Lorber, 2. Band, Neu-Salems-Berlag, Bietigheim, Mürttemberg, 1929.

3. Lang pon Liebenfels.

Der rührige Berlag ber Lorber-Schriften bat mit anertennenswerter Opferwilligfeit nunmehr auch ben 2. Band bes groken Robert-Blum-Merfes in berfelben pornehmen Ausstattung wie ben 1. Band herausgebracht. Der Inhalt bes 2. Bandes ift womoglich noch interellanter und origineller als ber bes 1. Bandes. Bu gewaltiger Dramatit erhebt lich die Darftellung in ben Rapiteln, ba Robert Blumt im Gefolge bes herrn in die Rapuzinergruft in Bien tommt und ber herr mit ben bort begrabenen Sabsburgern Rarl VI., Josef II., Leopold II. usw. 3wie lprace balt. Wir erfahren aus bielem Bud, bak jum Beilviel Jojeph II. pon bem freimaureriichen Ergbiichof Dioagi pergiftet morben fein foli. Aber auch feine Inphhilitifde Berfeuchung burch eine (fubifde) Datrelle wirb angebeutet. Befonders bedeutsam ift aber die Prophezeiung, daß bas haus habsburg nach einem - verbienten! - tiefen Sturg wleber ju neuem und großtem Glang aufgritehen wird. Da bieles Buch pon Lorber 1849 geichrieben wurde, ba Krans Joseph eben bie Revolution fiegreich niebergerungen und Sabsburg in pollem Glange baftanb, fo tann fich biefe Borberfage nur auf ben Sturg bes Saufes unter Railer Ratl berieben. Das Buch, bas beweift biefes Beilviel, ift wie alle Lorber-Buder, eine unericopflice Fundgrube erhabenfter Sconbeiten und birgt eine Fulle reichten Troftes.

Lehrbuch der Rabbalifeit, von H. Reichstein, Brehdaum bei Wien. RWI. 3.—. Dieses Lehrbuch ist das erste wirklich praltische Lehrbuch, das nicht nur graue Theorie, sondern die gemeinverständliche Anleitung bringt, mit deren Hilfe man einerseits den magischen Wert gegebener Namen sessischen, oder gluddringende Namen erwieren kann.

Denifder Mappentalenber 1930, von G. A. Clob und Ob.-Reg.-Rat Dottor Bernh. Roerner, Berlag C. A. Starte, Gorfig.

Es war ein glänzender Gedanke, einen Ralender herauszugeben, der als Schmud und Leltüre 12 prachtvoll in Buntdrud ausgeführte Wappen von der alhmten deutschen Staatsmännern und deren kurze Lebensbeigreibung enthäit. Es find folgende Wappen reproduziert und gedeutet: Dassel, Schil, Henneberg, Wullenweber, Distelmeyer, Trauttmansdorff, Brühl, Raunit, Hatberg, Stein, Mettermich, Vismard. Der Ralender ist ebenso interessant als originell und ein Prachtwert von bleibendem Wert.

# **OSTARA**

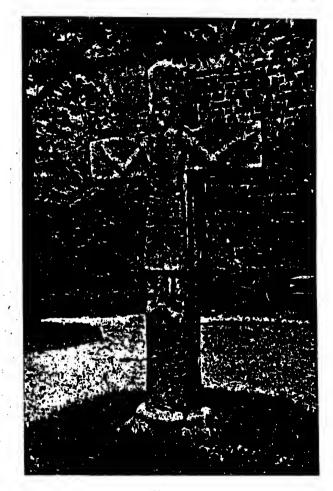

nr. 94 Rasse und Bildhauerei I (rassenanthropologischer Teil) von J. Lanz-Liebensels

Als Handschrift gedruckt Wien 1931 Copyright by J. Lanz v. Liebenfels, Wien 1931

### Johann Walthari Wölfl, Industrieller, Wien XIII, Dommquergnsse 9.

Baftichedfonta: Mien A 182.124, Berlin 122.233, Bubabeft 59.224, Brog 77, 729. Bantberbindung: Deft. Ereditanftalt f. S. u. G. Bechfelflube Dieting, Bien XIII, Daubtftrofe 4

#### Die "Ditara, Britfbaderei ber Bionben".

1905 als "Dftara, Bucherei ber Blonden und Mannesrechtler" gegrundet. berausgegeben und geleitet von 3. Lang von Liebenfels, ericeint in zwanglofer Folge in Form von als Sanbichrift gebrudten Briefen, um bie vergriffenen und fortgefest bringend verlangten Schriften Lang-Liebenfels' nur ausschliehlich bem engumgrengten Rreis feiner Freunde und Gouler, und zwar toften. los, juganglich ju machen. Bebes Briefheit enthalt eine fur fic abgefchloffene Abbandlung. Anfragen ift Rudporto beigulegen. Manuftripte bantend abgelehnt.

#### Die "Dftara, Briefbuderei ber Bionben" ift ble erfte und einzige linftrierte griffarthofratifde und arifo-driftide Goriftenjamminna.

Die in Bort und Bilb ben Rachweis erbringt, bag ber bionbe belbifche Denich, ber icone, sittliche, abelige, idealistische, geniale und religible Menfc, ber Schöpfer und Erhalter aller Wiffenicaft, Runft, Rultur und ber haupttrager ber Gottheit ift. Alles Sahliche und Boje ftammt von ber Raffenvermijdung ber. Der bas Beib aus physiologifchen Grunden mehr ergeben war und ift, als ber Dann. Die "Oftara, Briefbucherei ber Blonben" ift baber in einer Beit, Die das Beibifche und Rieberraffige forgiam pflegt und die blonde belbifche Menidenart rudiichtslos ausrottet, ber Sammelpuntt aller pornehmen Schonbeit, Babrbeit. Lebenszwed und Gott fuchenden 3begliften geworben.

#### Derzeit vorratige Rummern ber "Dftara, Briefbucerei ber Blonben";

- 1. Die Dftaro und bos Reich ber Blanben. (2. Muffuge.)
- 2. Der "Belitrieg" ale Raffentompi ber Dnutlen gegen bie Bionben.
- 2. Die "Beltrevolution", bas Grab ber Blauben.
- 4. Der "Beltfriebe", als Bert und Sieg ber Blanben.
- 5. Theogoalogie ober Raturgefchichte ber Gotter, f: Der \_alle Bund" und atte Gott. (2, Auflage.)
- 6.7. Theagaologie II: Die Sabamssteine nub Sobamsmaffer. (2. Aufluge.) Theorgainaie III: Die Sabambieuer und
- 8/9. bie Coboms(file. (2. Muffage.) to. Unthropogonito, Urmenich und Ruffe
- im Schrifttum ber Milen. (3. Mufi.) 11. Der wirtichaftliche Bieberaufban burch bie Blanden, eine Einführung in bie pributwirticufuftliche Ruffenblanamie.
- 12. Die Dittatur bes blanben Balrigials, eine Ginführung in Die ftaotsmirticaltliche Raffendtanamie.
- 13/14. Der gaalagische und talmubische Ur-
- forung bes Boilchewismus. ts. Theogaologie IV: Der neue Bund und
- nene Gott. (3. Muflage.) 16/17. Theogoologie V: Der Gotter-Bater unb Gotter-Gelft aber bie Mufterblichteit in
- Materie und Geift. (2. Aufluge.) 18. Theagalogie Vi: Der Gotterfohn und bie Unfterblichfeit in Reim und Raffe. (2. Anflage.)
- 19. Theogaologie VII, Enbe: Die unfterb. liche Gatterfirche. (2. Mullage.)
- 20. Raffe und Babijabrisbflege, ein Anfrui anm Streit ber mabllofen Bobitatigfeit. i2. Aufi.)
- 21. Ruffe und Beib und feine Borliebe für ben Mann ber minberen Artung. (3. M.) 22/23. Raffe und Recht und bas Gefegbnch bes Manu (2, Muffage.)

- 26. Einführung in bie Roffentunbe. (2. Muft.)
- 27. Beidreibenbe Raffentunbe. (2. Auft.) 28. Antiit und Raffe, ein Abrif ber raffen-
- Andichen Bhyliognomill. (2. Aufl.) Die Gejohren des Franenrechts und die Ratwendigkeit des Männerrechts. (2.Aufl.)
- 34. Die raffenwirtichaftliche Lofung [exnellen Broblems. (2. Auflage.) 35. Reue phylitalifche nnb mathematifche Be-
- weise für bas Dafein ber Seele, (2. Aufl.) 36. Das Sinnes- und Geiftesieben ber Blonden
- und Duntleu. (2. Muft.)
- 38. Das Geschiechts und Liebesleben ber Bionden und Duntlen, I.: Anthropologischer Teil. (2. Aufl.)
- 29. Das Geichlechts- und Liebesieben ber Blouden und Dunflen, II.: Rulturgeichichtlicher Teil. (2. Aufl.)
- 43. Einführung in bie Sernol-Bhofit ober bie Liebe als obliche Energie (3. Mufl.)
- 47. Die Runft, fcon ju lieben und gludlich zu beiraten. (3. Anflage.) 49. Die Runft ber gludlichen Sie, ein raffen-hygienisches Brebier far Che-Retruten n.
- Che-Beteranen. (2. Auflage.) 51. Rantipable ober bie Runft ber bewuften
- Rinberzeugnng, (2. Aufl.)
- 81. Raffenmifchung und Raffenentmifchung. 12. Muff.)
- 78. Raffenmbftit, eine Einführung in die nrisdriftliche Gebeimlehre (2. Auflage).
- 90. Des bl. Abtes Bernhard bon Clairbang Labpreis auf bie neue Tempeiritterfcaft und muftliche Rrengfahrt ins bi. Sanb.
- 91/93. Die heiligen nis fulture und raffen-geschichtliche hieroglybben. 94. Raffe und Bilbhauerei I (raffenanthropo-
- logicher Leil). 101, Lang b. Liebenfels und fein Wert. 1. Teil: Einführung in die Theorie bon Nob. Baltbari BBlfl. (2. Auflage,)









Mbb. 4.

- Abb. 1. Revillhifches Tangelag mit bem toplichen Fifchgraten-Drunment, ein Ornnment, bos für bie brabiftorifche Blaftit und die Ipatere Reit grundiegend und bebeutungsball ift.
- Mbb. 2. Rrug nus ber Brongegeit mit bem Berl- und Budzimufter,bas Grundornoment für runde, plafti iche Drnnmente ber fpateren Stilperioben. Beibe Gefage Anb gleichzeitig ein Beweis, wie geschmadooll bie Farmgebung und Stillfierung ber primitib-beroifden Stilperiabe ift.
- Mbb. 8. Desgalithifches primitib-beroibes Dentmal, "Trilithe" (\_Dreiftein", nus Rordafrita), bas Grundelement ber Tempeibiaftit und Tempelarchitettur ber alteften Berioben.
- Abb. 4. Meghptifches Reichtabital ber bernifchen Stilperiobe. einfaches, geschmudball im Flachreliej geschmudtes Rapital, Ranftrultian und Defaration halten fich bie Bange.
- Mbb. 5. Inba-tarinthifches Ganlentapital, einerfeits ben Ginfluß ouf bie aftafiatifche Blaftit, anbererfeite bie Entartung bes Runftitils burch Ruffeumijdung beweifenb. Die Biaftit "mutet bigurr und "barod" un.

Mbb. 5.







Abb. 7. Faffade bes Tempels von Innbichut, Beifplet ber mongolo-tichanballichen Stilperiode bes orientalifden Aufturtreijes, Bertruftung ber Architettur burch fleialiche Maffenblafit, burch Ueberfulle an Eraamenten und Figuren, anffallende Nehnlichfeit mit ben baroden Blafiten und Architetturen.



Mbb. 8.



Abb. R. Lömentor aus Myfenne ale Beifviel primitiv-herolder Blaftif und Architeftur. Das Tor ift eigentlich eine togifche Belterentwicklung ber Trilliben in Abb. 3.

eigentlich eine togische Betterentmittung vor Lettigen in Avo. 5.
Abb. 9. Zeustempel in Chumpin, Beispiel der Plassisch der heroschen Etitherlade im antiken Kulturkreis, flare Konstruktion, die in ihren einsachen Formen mouniental und großartig desartib wirtt, fixeng stillsseite Blasti, die sich siechellelb — ganz der Architektur anpast, im Großen rhhibmisch symmetrisch, in den Tetnits aber mouniginitig und reich schopertich ift.



9166, 14.





Doch noch







## Grundsähliches und Allgemeines über Russe und Bildhauerei.

Der Ursprung der Bildnerei reicht ebenso wie der Ursprung der meisten Künste die Dämmerung der altsteinzeitlichen Borzeit zurud. Ja man kann sogar behaupten, daß uns aus den ältesten Zeiten die Bildnerei von allen Künsten die meisten heute noch greifbaren

und sichtbaren Relitte hinterlassen bat.

Die Bildnerei burfte neben ber Mufit bas Runftleben ber Baläolithiker in besonderem Make und mehr als die anderen Rünste beherrscht haben. Es ist nämlich in den prähistorischen Museen eine aans erstaunlich große Menge von Rleinstulpturen, von ftulpierten Gebrauchs- und Schmudgegenständen, Blaftiten, plaftifchen Ornamenten und Menichen- und Tierfiguren erhalten. Topferei und Metallguß sind im Wesen und Ursprung mit Plastif identisch. Begreiflich auch, die palaolithischen Jager und Rischer vertrieben fich die Langeweile lowie heute auch noch bie Rinder und Naturvöller, burch Schnikelei in Hola und Horn, ober burch Kormen in Ton und bisweilen, wenn auch seltener, in Metall und Stein. Der plastische Trieb ist ben Rindern geradezu angeboren. Ich möchte fast behaupten, bak ber plaitische Kunsttrieb von den meilten Rindern quer it und am stärklen ausgebildet ist, so daß man daraus schließen komte, daß die Blastik Die alteste Runft ift! In technischer Sinsicht geht bie Bilbhauerei auf zwei Wurzeln zuruct, was auch die zwei Sauptformen Dieser Runft begrundet. Die Bollplastit geht auf die vorgeschichtliche Puppenmacherei, die Reliefplastit (Soch- ober Tiefrelief) geht auf die vorgeschichtlichen Ritzzeichnungen zurud. Die Reliefplaftit ist sowohl in ihren Ursprüngen als auch nach ihrer weiteren Entwidlung als idealere, die Bollplastif in ihren Ursprüngen und Entwidlungen als die realere Runft zu werten. Aus dieser Erwägung beraus kann man icon von vorneherein lagen, daß die Bollplastik mehr dem Wesen der auf das Reale eingestellten Niederrassen, die Reliefplaftit mehr bem Wesen ber ibealeren helbischen Raffe entspricht.

Als die ältere, primitivere, — aber technisch nicht immer als die leichtere — Runft ist zu werten die Bollplastik. Denn der Vormensch fand vielsach die plastischen Bollmodelle schon von der Natur vorgebildet vor. Wir müssen uns den Bor- und Urmenschen viel phantasie-voller und intuitiver vorstellen als den jezigen Menschen. Die ariosophischen Bäter sagen ganz richtig, daß der Bormensch und sein Spiegelbild in der Jeztzeit, das Kind, noch viel mehr im Jenseits und in seiner vorhergehenden Intarnation als in dem jezigen Leben ledt. Bormensch und Kind müssen daher vielsach noch metapsychische Gaben und Anlagen haben, die uns mangeln. Dem ist auch so. Man beobachte nur das Kind beim Spiel. Spiel! Im kindlichen Spiel allein, liegt der Schlüssel zu großen Weisheiten und Erkenntnissen! Das Kind verdringt den größten Teil seines Wachseins mit Spielerei und besonders mit Puppen. Aehnliches können wir auch von dem Bormenschen amehmen. Die Zeit, die ihm die Jagd und Besorgung

oon Nahrung, Rleidung und Wohnung überließ, widmete er bem Spiel. Das sehen wir auch bei ben jekigen primitiven Naturvölkern und mehr ober weniger bei allen Nieberrassen. Alle baben eine unbezwingliche Spielfreude. Das Rind spielt mit seinen "Buppen" saate ich. Es ist erstaunlich, wie groß die Phantafie des Rindes ist und was es alles als Puppe und Spielzeug sucht und findet. Ein Holzklot, ber annahernd eine Menschenform, Tierform, ober tedmilde Korm darstellt, und als Puppe, Pferd, Sund, Rage, Saus, Wagen, Auto ulw. angesehen und im Spiele als solches mit einem Gifer und einer Ueberzeugung verwendet, als ob diese unformliden Naturformen wirklich das waren, was sich das Rind in der Phantasie porstellt. Wenn wir ein jeber an unsere eigene Rindheit gurudbenten, so werben wir sogar feststellen konnen, daß uns diese "eingebildeten" Buppen, Die wir uns felbst machten, fei es mit ber Bhantafie, ober mit leichter Nachhilfe der Hand, viel teurer und lieber waren, als die gang fein ausmodellierten Pferde, hunde, Raben und Saufer, als die angezogenen Buppen und die wirklichen fleinen Autos und Wagen aus ben Spielzeuggeschäften. Das lagt sich metapsychisch und farmatologisch leicht erflaren. Denn im Jenseits, so sagen die ariosophischen Bater, richtig und tieffinnig, sind wir nicht fo, wie im Diesfeits gang bie Stlaven unserer Umgebung, also ber Menichen, ber Wohnung, ber Rleidung, der Nahrung, sondern umgekehrt, dort fcafft sich die Seele selbst die Rleidung, die Wohnung, die Nahrung und die Menschenumgebung, die ihrem moralischen Buftand entspricht. Sier leben wir in einer oon uns unabhangigen, von uns aus wenig beeinflufe baren statischen Umgebung, brüben aber leben wir gleichsam in einer bynamischen, von uns abhängigen und von uns auch abanderbaren Umgebung.

Auf Grund dieser Vorerwägungen kann man das Runstschaffen des Vormenschen näher ergründen. Auch er, der mit der Natur noch viel enger als wir jeht verwachsen war, fand auf seinen Jagdgängen in der Natur sehr häusig Holz-, Horn- oder Steinsormen, die bei reger Phantasie Menschen-, Tier- oder Sachsormen gleichen. Eine Nachhilse mit der Hand, und die Aehnlickeit konnte noch größer werden, und damit war auch schon der erste und entscheidende Schritt zur prähistorischen Bollplastik gemacht. Die prähistorischen Stulpturen lassen fast durchaus — besonders im altsteinzeitlichen Zeitraume — erkennen, daß es sich um ursprüngliche Natursormen handelt, die mit der Hand überarbeitet wurden. So sernte der Bormensch im Ansang von der Natur selbst modellieren. Das Material beherrscht daher noch ganz den Bildhauer und Bildschniher.

Mit der jungeren Steinzeit und erst völlig mit der Metallzeit, wird der Mensch des Materials oöllig Herr, und schafft dann frei und unabhängig Form und Bilder, glattet sie immer mehr und gleicht sie dem Original getreuer an.

Wenn man will, ist die Bildhauerei vom technischen Standpunkt aus die schwierigste Runst, denn sie stellt sowohl an die Hand, als auch an das Gehirn des Bildhauers die größten Anforderungen. Der

Rontatt zwischen Hand und Gehirn muß noch inniger sein, als beim Maler, Zeichner, oder gar Musiker und Dichter. Holz, Horn und Stein sind schwer zu bearbeiten und verlangen nicht nur Stärke und Kraft, sondern zugleich auch Feinheit und Gewandtheit der Hände.

Wesentlich leichter ist die Technik beim Tonformen und noch leichter bei der Ritzeichnung und dem sich daraus entwidelnden Tiefs (Bass) Relief. Auch die Ritzeichnung, Tiefs und (später) Hochrelief gehen im Amfang auf die von der Natur vorgesormten Modelle zurüd. Man sieht z. B. bei den Ritzeichnungen an den prähistorischen Höhlen, daß die Tiers, Baums und Menschenformen von Unebenheiten der Höhlenwände schon zum Teil in Umrissen oorgezeichnet waren, ja die Aehnlichkeiten den Künstler erst zu diesen Ritzeichnungen ansregten. Er half mit Splint und Meihel nach und vervollkommnete so die plastische Wirkung und Aehnlichkeit.

Mit der Zeit und durch Uedung entwickelte sich daraus zuerst die Tiefrelief-Plastik, dann in der Neusteinzeit und in der Metallzeit die Hochrelief-Plastik. Mit der Veroollkommnung des Werkzeugs, besonders der Metallwerkzeuge, lernt der Mensch immer mehr das Material zu beherrschen. Virtuosität und Intellekt führen immer mehr allein die Hand des Bildners, andererseits legen die Beschauer und Käuser des Bildwerkes immer mehr Gewicht auf die Achnlickeit und Realistik der Stulptur und verlernen immer mehr mit dem Auge der Phantasie das Kunstwerk zu betrachten und zu werten.

Hier sei noch eine Bemerkung eingeschaltet. Die Riederrassen siere schantastik, doch immer nüchterne Realisten. Aehnlich wie die Tiere sind sie oielfach nicht imstande, dreidimensional zu sehen. Deswegen der Mangel der Perspektive, deren Kenntnis und Kunst die eigentlichste Sache und das Werk des heldischen Menschen ist, auch wenn sich später besonders mediterrane Künstler als Virtuosen auf diesem Gebiete vorgedrängt haben. Aus dieser Tatsache lätzt sich auch erklären, warum die Riederrassen gerade für die Plastik das größte Interesse haben. Ihr Gesichtssinn ist noch nicht so weit entwickle, um rein lineare und flächige Kunstsormen zu erfassen, da ihnen der Sinn für Perspektive mangelt. Sie wollen das Kunstwert betasten und abfühlen! Genau so wie sie für die Poesiearten der Epikt sein Verständnis haben, dafür aber am Drama um so mehr Gefallen sinden.

Daß der Entwidlungsgang der Bildhauerei wirklich meiner Darsstellung entspricht, kann man auch daraus ersehen, daß in prähistorischen Zeiten kaum große Bollplastiken stulpiert worden sind. Das überließ man ganz der Natur, d. h. man überarbeitete manche menschenähnliche oder tierähnliche Felstlippen etwas und verehrte sie dann als Götters, Phalluss oder Bulven-Bilder und Heiligtümer.

Dagegen tauchen größere Reliefplastiken als die technisch leichtere Runft, gerade in der Frühzeit sehr häufig auf. Sie beherrschten auch die atlantische Rultur und Architektur, wie dies die altamerikanischen, die alten äppptischen, mesopotamischen und aeginetischen Rulturen

und Architekturen beweisen, indem die Wände der Gebäude von Reliefs förmlich überkrustet sind. Das Holzgebälk, die Säulen und Pfähle sind eine besonders beliebte Unterlage für basreliefartige Skulpierunsgen, eine Borliebe, die besonders im ariogermanischen Norden sehr ausgeprägt war und sich dis ins Mittelalter hinein sehr rege erhielt. Für kleinere und für Gebrauchsgegenstände fand auch Horn und im Süden und später besonders Elfenbein häusige Berwendung bei basreliefartigen Plastiken, worin die Antike und auch noch das Mittelsalter ganz Großartiges leistete.

Die Negervölker, auch die Mongolen und die polynesischen Primitiven hängen vielsach noch heute mit großer Freude an diesen Reliefplastiken in der Holzarchitektur. Da werden die Pfähle, Säulen und Balken der Häuser mit Ornamenten und Bildern ganz überdeckt, so daß nirgends eine glatte Stelle bleibt. Dieser Ueberschwang in figuraler Reliefplastik, wie er sich besonders in der indischen und mongoslischen Architektur zeigt, ist etwas typisch Niederrassiges und geht auf den erwähnten Mangel des dreidimensionalen Sehens (Perspektive) zurüd. Der Untermensch will auch die Kläche tasten!

Es waren baher nicht theologische, sondern asthetische Gründe, die die ariosophischen Bäter veranlaßten (wie zum Beispiel in der Bibel), gegen die Darstellung von stulpierten Figuren an den Tempeln zu eisern. Als, vom dunkelrassigen Süden und Orient herkommend, dieser "plastische Ueberschwang" auch in der hochromanischen Baukunst um sich griff, eiserten St. Bernhard und seine Schüler, die Zisterzienser, dagegen und bannten aus ihren Bauwerken diese tschandlichen Puppen-Bildnereien und befreiten die Architekturenformen wieder von dem siguralen und ornamentalen Bildergerank. Diese Bewegung war also keine Bilderstürmerei an sich, sondern nur eine gesunde arioheroische Reaktion auf dunkelrassigige unösthetische Ausartungen, durch die die Plastis in unlogischer Weise die Architektur beherrschen und zurüddrängen wollte, ebenso wie dies in der Kenaissance- und Barockzeit wieder der Kall war.

Bielfach hört man den Einwand, über das Leben und die Rultur bes Bormenichen, besonders im Tertiar, tonne man gar nichts fagen, es habe eine solche Rultur nach ben "Entwidlungsgesehen", nach benen das Aeltere immer primitiver sein musse, überhaupt nicht existiert, weil fich bavon teine Relitte erhalten haben. Diefer Einwand ist absolut unstichhaltig, ja, sowie viele Behauptungen ber veralteten Ethnologie und Rulturgeschichtsforschung, kindisch. 1. Konnten sich ja nur schwer und aufallia, gerabe aus biefen fo fern gurudliegenben Beiten Relitte erhalten, ba boch in ber Zwischenzeit sogar die feste Erdtrufte burch Erdbeben, Feuer und Baffer ungeheure Rataftrophen burchzumachen hatte, so daß sich sogar das Bild der einzelnen Kontimente total geändert hat. 2. Baut sich zwar unsere, die historische und zum Teil auch bie prabiftorifche Kultur auf Stein, Erbe, Solz, Gifen, Glas auf. Doch war bies in ber Bergangenheit nicht immer gleich und wird auch in Zutunft nicht immer gleich fein. "Die Grundstoffe ber Tednit medfeln mit ben Rulturen." Es gab Epochen, wo die Grundlage ber Tednik das Rundholz, andere Epochen, wo es das Rantholz war: es aab Evochen. wo ber Grunditoff Stein war, mabrend beute und in Butunft immer mehr Gifen, Zement und Glas die Grundstoffe ber Rultur und Technif werden. Und wer fann fagen, bag bieje Stoffe die Grundlagen ber Rultur bleiben werden? Im Gegenteil fann ich politiv aus geilteswillenichaftlichen Grunden vorausjagen, bak im tommenden Uranuszeitalter, bas unter Wassermann (Aquarius). einem luftigen Beiden fteht, mehr immaterielle Stoffe bie Grundlage ber kommenden Rulturen fein werben. Genau fo muk die fernste Beraangenheit beurteilt und erforicht werden. Es muk Epochen gegeben haben, wo lich die Leiber ber infarnierten Geelen noch feinerer und immaterieller Stoffe zum Aufbau bes Rorpers und ber umgebenden Rultur bedient haben. Die "Relifte" biefer Rultur tann nicht ber Spaten gutage forbern, aber vielleicht, ja sicher werben wir fie wieber finden, wenn wir selbst Leiber und Rulturen beliken werben, Die sich auf feinstofflicheren und feinenergetischeren Grundstoffen aufbauen, als dies jetzt der Kall ist.

Ich habe das Problem der Ursprünge der Bildhauerei vom techenologischen Standpunkt aus betrachtet und untersucht. Ich wende mich nunmehr der rassenanthropologischen und rassenphysiologischen Seite des Broblems zu.

Um die Beziehungen zwischen Rasse und Bildhauerei rassenanthropologisch und rassenhipsiologisch zu untersuchen, mussen wir zwei Fragen stellen:

1. Mussen wir fragen, wie sehen rassenphysisch die Menschen aus, die die verschiedenen Plastiktypen schaffen, und wie lagt sich physiologisch ihr bildnerischer "Stil" erklaren.

Diese Art der Untersuchung gilt also bem Subjeft, dem aus-

übenden Rünftler ber Plastif.

2. Mussen wir fragen, wie sehen die "Schöpfungen" der verschiebenen Rassentippen aus, also die Objekte der Bildhauerei, welche Inhalte (Sujets) und Ausbrudsformen wählen die verschiedenen Rassen.

Gehen wir also zunächst in die subjektive Untersuchungs-

Die entscheidenden Organe für den Plastiker sind die Finger und bas Gehirn.

Ich habe an anderer Stelle 1) ausführlich dargelegt, daß beim Herveiser das sensorische mit dem motorischen Nervenspstem im harmonischesten Zusammenhang steht, daß also die verschiedenen körperlichen Organe den vom Gehirn ausgehenden Impulsen am promptesten folgen. Schon allein diese Erwägung berechtigt mich zu der Behauptung, daß der reine Herviker am besten zum Bildhauer und Plastiker geeignet sei. Denn nur der kann ein großer Bildhauer sein, delsen Hand den Befehlen des Gehirns am genauesten und raschesten

<sup>1) &</sup>quot;O ft a r a" Nr. 26—31: "Abrih ber Raffentunde" und Nr. 37: "Raffenphrenologie", ferners "Ariosophilche Bhrenologie", Berlag Reichtein, Brehbaum bei Wien.

folgt. Die Fingerform und Handform des Arioheroiters vereinigt in sich ferners in ausgeglichener Weise Kraft mit Feinheit. Auch das ist eine unerläßliche Borbedingung für einen guten Bildhauer.

Der Mittelländer mit seinen überschlanken Sand- und Fingerformen eignet sich mehr für plastische Filigrauarbeiten, schmudüberladene weichliche und nichr virtuose Behandlung des plastischen Materials, während die plumpe Mongolenhand sich mehr zur Darstellung
rein realistischer Borwürfe und nüchterner und schmudloser Gebrauchsgegenstände eignet.

Geben wir nun gur Untersuchung ber Gebirn- und Schabelform über.

Bei Untersuchung dieser Frage mussen wir, so wie bei ähnlichen rassenpsychologischen Untersuchungen immer auf die Rassenphreno-logie?) zurudgehen.

Wie wir oben ausgeführt haben, handelt es sich bei der Runst der Primitiven und Baläolithiker vor allem darum, eine schon von der Natur im voraus in groben Umrissen geformte Plastit zu sinden und diese dann durch Netuschen dem gewünschten Gegenstand in der Aehnlichkeit anzugleichen. Diese Art Bildhaucrei ersordert also weniger eigene Schöpfungstraft, also weniger Constructal (9)3), weniger Ibealismus (19), weniger Schlikandigkeit (10), dagegen mehr Pfisseseit und Findigkeit (12) beim Aufsinden brauchdaren Rohmaterials und niehr Nachahmung (21) bei der Netuschierung desselben, und mehr Gegenstandssinn (22) für eine realistische Darstellung, mehr Tatsachensium (30) und mehr Vergleichsvermögen (34), um einer Stulptur mehr Aehnlichkeit und Form zu geben.

Stellen wir uns also einen Schäbel vor, bei dem Constructal (9), Ibealital (19), Ipsotal (10), schwach entwidelt, dagegen Cautal (12), Imitatal (21) Realital (22), Factical (30) und Comparital (34) start entwidelt sind, so bekommen wir folgendes äußeres Bilb:

Megen Mangel an (9) runde Schläfenpartie, wegen Mangel an (19) anschließend an die abgerundeten Schläfen: abgerundete seitliche Oberstirnpartien; wegen Mangel an (10): Rurzföpfigkeit. Wegen starker Entwidlung oon (12): ober und hinter den Ohren starke Breitsschödeligkeit, wegen starker Entwidlung von (21): breiten birnförmigen Oberschädel (wie ihn besonders die Mongolen haben, deren typischer Geisteszug die Imitationswut ist), wegen starker Entwidlung von (22) und (30): besonders starke Entwidlung der Nasenwurzel, oorspringende Augenbranenwulste, wegen starker Entwidlung von (34): lange zurüdsliehende oder hohle Oberstirnpartie.

Meun wir dieses gewonnene Bild überbliden, so finden wir darin die Gesichts- und Schabelform der primitiven Rasse besichrieben: also porspringende rohstulptierte Rasenwurzel, tappens

3) Die Biffern in Rlammern bebeuten die sonventionellen phrenologischen

Bezifferungen ber Goabelparlien.

schirmförmig vorspringende Augenbrauenwulste und Unterstirnpartien, zwar hohe und breite, aber fliehende ober hohle Oberstirne, Rurzelchabeligkeit und Breitschabeligkeit.

Umgefehrt können wir wieder bei einer derartigen ("primitiven" Schädelform) auf eine der primitiven und prähistorischen Bildnerei entsprechende bildnerische Fähigkeit schließen. Unter den modernen Bolschi-Plastikern findet man nicht selten derartig grauenhaft primitive Schädel- und Gesichtsformen (wie sie sibrigens auch die Bolschi- und Aschaden-Anthropologen Darwin, zum Teil auch Virch ow beselsen haben!), ihre "Bildhauerei" sieht auch danach aus. Sie hat etwas Knorriges, Embryonal-Konsules, Forntloses, Stilloses und Robes an sich, was an valäolithische Bildnerei erinnert.

Betrachten wir den Neger schädel. Er unterscheibet sich von dem prinitiven Schädel besonders dadurch, daß insolge der konkaven breiten Rasen und Nasenwurzeln Formital (23) weniger entwidelt ist, der Neger hat einen geringen Sinn für Formgestaltung, er bleibt im Ronventionellen und Handwerksmäßigen steden. Aber wegen besonders entwidelter Augenbrauen- und Unterstirnpartien ist er ausgesprochener Realist. Da aber die Negerköpse im allgemeinen schmal sind, so ist Cautal und Imitatal (12, 21) bei ihnen nicht so start ausgebildet, das heißt, sie sind nicht vollständig Staven des Materials oder der Borlage und haben — im kleinen — nanchmal sehr reizvolle Einfälle besonders in Stilisserung, Ornamentierung, Schablonisserung. Ihre Plastit kann man also als eine primitiv dekorativstilisserende, realistische Gegenstände ersassend Plastit nennen.

Die Bilbhauerei ber Mediterranen ist in gewisser Beziehung eine Steigerung ber Regerkunst ins Extreme mit einigen Einwirkungen ber heroiden Bildnerei. Bom Reger und Mongolen unterscheidet sich der Mediterrane besonders durch seine große konvexe Nase mit hohem Sattel an der Nasenwurzel. Das seht einen besonders entwidelten Formital (23) und wegen der großen und hohen Augenhöhlen eine übertriebene Entwidlung von Größensinn (24), Gewichtssinn (25), Farbensinn (26) voraus.

Die fliehenden hohen Stirnen lassen Latsachensinn und Bergleichsvermögen (30, 34) zurüdtreten. Die schundleren Schäbelsormen lassen daher Cautal (12), Festigkeit (15), Gewissenhaftigkeit (16) vermissen. Dieser Schäbelsorm entspricht das Schaffen der Medisterranen auf bildhauerischem Gebiet.

Die Mebiterranen sind im Gegensatzu allen anderen Rassen, die reinen Formfünstler und Birtuosen der Plastif; sie sind von der Form und Linie wie besessen und vergessen darüber Material und Inhalt des Gegenstandes. Sie wollen sich daher in pathetischen Bewegungen und Posen und in der Darstellung der absonderlichsten Materien und Gegenstände, auch wenn sie sich zu plastischen Dars

stellungen gar nicht eignen, austoben. Auch schwelgen sie gerne in Größen- und Gewichtsextremen, das eine Mal machen sie überdimensionierte, das andere Mal unterdimensionierte Stulpturen, sie gefallen
lich darin das Schwere leicht, das Leichte schwer, das Große klein, das

<sup>2)</sup> Bgl. "Oflara" Nr. 26—31: "Abrif ber Raffentunbe; Rr. 37: Raffenphrenologie", ferner "Ariofophische Raffenphrenologie", von I. Lang v. Liebenfels, Berlag Reichstein, Presbaum bei Wieu.

Rleine groß darzustellen, wie das ja auch die Eigentümlichkeit des Talmud- und des modernen Juden ist. Sie schwärmen auch für des malte und bunte Plastik. Sind die anderen Rassen — die Herroben ausgenommen — in der Plastik vielleicht zu sehr Sklaven des Wasterials, so sind Mediterranen wieder die Bergewaltiger der Materie. Bon der Richtigkeit meiner These kann sich jeder an den Plastiken in südeuropäischen Friedhösen überzeugen. An Stelle nüchternen Tatsachensinns und ruhiger vergleichender Erwägung tritt beim Mediterranen zügellose Phantastik, die in tolle Geschmadlosigkeiten ausartet, die mit den Tatsachen und der Umgebung in schrössen Widerspruch stehen.

Sohle Proherei ist ber Grundzug biefer Stulpturen.

Dazu steht der Mongole und seine Bildhauerkunft in gewissem Gegenfat. Die flachen breiten Rajen, Rajenwurzeln und Augenhöhlenpartien, welche Mangel an Geftaltssinn (23), Gegenstandssinn (22), Größensimm (24), Gewichtssinn (25), Farbensinn (26) bedingen, machen den Mongolen eigentlich gum schlechteften Bilbhauer, falls man unter Bildbauerei Runit und nicht Kleingewerbe versteht. Dem Mongolen geht ber Formfinn noch mehr als allen anderen Raffen ab, seine Bildwerte sind immer form- und seelenlos, sind Maffenund Fabritsware, bei ihm ist alles Schablone, Ronvention, er kann nur ein Genre machen, macht es aber in seinem Leben seelenrubig 1000mal. Der Sinn für Große und Gewicht, wie Farbe fehlt ihm, er gibt sich nur mit Kleinplastit und Filigransachen ab. Sat er einen großen Monumentalbau plastisch zu schmuden, so wird er ihn nicht mit großzügigen Plastifen schmuden, sondern mit einem Gewimmel von mitroffopischen Rleinplaftiten überfruften. Wegen feiner Rundicabeligfeit wird seine Bilbhauerei stets vollig ideallos und nüchtern, handwertsmäßig sein, wegen seiner Rurzköpfigkeit fehlt ihm vollständig das Gelbstgefühl, er wird unter allen Raffen im Stulpieren gang unter ber Herrschaft bes Materials stehen, allerdings - bas ist sein Vorzug - in der Behamblung der Materialien eine beispiellose Geschidlichkeit und Gewissenhaftigkeit, ja Bebanterie entwideln, im Gegensak zum Debiterranen, ber von einer gewissen "genialen" Schlampigfeit in ber Technit ber Plastit ift. Wegen ber Breitschabelige feit wird ber Nachahmungsfinn beim Mongvlen besonders ausgebildet sein. Deswegen sein vollständiger Mangel an Erfindung und seine Freude an tausendmaliger Wiederholung berselben Schablone und an ber Formung von Massen- und Fabritsartiteln.

Was den Schadel des Hervikers von den anderen Schadeln im allgemeinen unterscheidet, sind seine Lang- und Schmalschadeligkeit, seine Hochschadeligkeit, seine Sochschadeligkeit, seine edigrunden Stirnformen, Hochsatteligkeit der Nasenwurzel und mitteltiese Augenhöhlen. Dieser Schädelsorm entspricht: Ausbildung aller "Sinne", die Idealität und Sinn für Mystä und Geistigkeit bedingen, eminent schöpferischer Ronstruktionssinn, logisch dirigierte Beherrschung des Materials, Gewissenkaftigkeit, besonders entwidelter Formsinn und Stilsum, der begründet ist in einem harmonisch ausgebildeten Größene, Gewichtse, Farbene,

Zahlen- und Ordnungssinn und hochentwidelten Bergleichs- und Schlukvermögen.

Aus der Plastit des Schädels ergibt sich demnach ganz folgerichtig die Plastit der von den verschiedenen Rassentippen geschaffenen Stulpturen.

Geben wir nunmehr gur vbjeftiven Untersuchung über.

Was die Objette und den Inhalt ber bildhauerischen Darstellung anbelangt, so bestehen gleichfalls Unterschiede je nach der Rasse. Die Brimitiven und Dunkelrassen sind immer Realisten und Raturalisten, die die Aehnlichkeit und die Rorperlichkeit um jeden Breis anstreben, die Buppe ist ihnen die Sauptsache, gefftiger Inhalt, Ethil und Zwed der Plaftit ift ihnen gleichgultig, ausgenommen es tommt babei Berbienst und Geschäft in Frage. Für die Rieberrassen ift Effen, Trinten und Beischlaf Hauptsache und alleiniger Lebensinhalt. Je primitiver und niederraffiger der Bildhauer ober beffen Umgebung und Zeitepoche ist, um so mehr werden die Sexualität und die rein materiellen Bedürfnisse für die Plastif maggebend fein. Deswegen werben von den Riederrassen in der Blastif besonders erotische und oblaone Sujets bevorzugt, daber in ber prahistorischen und primitiven Bildnerei die vielen ithyphallischen mannlichen, und die vielen weiblichen großbruftigen und steatopygen weiblichen Statuettden und Riguren, ferners die vielen Blastifen, die mit Eh- und Trintgeräten ober überhaupt mit Gebrauchsgegenständen zusammenhangen ober mit solden überhaupt zusammenfallen.

Die Plastif ist überhaupt eine erotische ober eine reine Zwedtunst. Bielleicht nur in einem streift der Inhalt der Niederrassen-Plastit geistiges Gebiet, in der Borliebe für Damonen-(ober spater von Teufels-) Darftellungen oder überhaupt in der Freude an hahlichen Fragengebilden, ein instinktiver Trieb, der beweift, daß das Niedere naturgemäß vom Niederen angezogen und beeinfluft wird. Dazu sind bann noch als Gegenstand ber Stulptur die Darstellungen von Fetischen und Amuletten zu rechnen. Gemeinsam all diesen niederrassigen Bildhauerei-Sujets ist, daß diese Stulpturen vorwiegend selbständige, von der Architektur losgelöste Rleinstulpturen sind. Bisweilen kommt es zu gelegentlichen Ausschmudungen ber Sohlen- vber Tempelwande. Innerhalb ber Rieberraffen-Bilbnerei icheiben fich je nach bem Darstellungsobjett die Mediterranen und Mongolen - so wie in allen Belangen — in zwei extreme Richtungen. Die Mongolen sind bie rein sachlichen, michternen, in die kleinsten Details gebenden Reas listen, sie lieben die brutalrohe, unverhüllte Darstellung bes Erotischen und bevorzugen ansonst Stulpturen, die reinen Gebrauchszweden dienen.

Die Mediterranen bagegen lieben als Darstellungsobjekt erotisches Raffinement, plastischen Prunt und plastische Dekoration im Uebermaß und an unrichtiger Stelle, sie sind die phantastisch, theatralisch, pathetischen Plastiser und Schöpfer solcher Stulpturen.

Die Sujets, die die heroische Rasse für ihre Stulpturen wählt, sind stets großen, geistigen, religiösen und ethischen Inhalts.

Es sind keine Szenen aus dem Profan- und Rleinbürgerleben, sondern aus der National- oder Rassen- oder Religionsgeschichte (Mythologie). Dementsprechend hat die heroische Bilbhauerei schon von Grund auf einen großen und monumentalen Zug und muß daher stets aufs engste mit der Baukunst verknüpft bleiben. Das Gute, Schöne, Heilige, Erhabene, Ueberirdische ist der Borwurf und Inhalt der helbischen Plastif bei allen Bölkern und zu allen Zeiten.

Die Plastif ist baher nicht nur monumental, sondern auch immer religiös, oder ethisch und immer hieratisch. Das bedingt aber, daß der heldische Bildhauer nicht so sehr und ausschliehlich Realist, "Darsteller des Katurwahren", als Jdealist "Darsteller des Geistigen" sei. Deswegen wird die heroische Plastif die Themen stets auch stilssert und stils und geschmadvoll lösen, sie bleibt stets die Dienerin der Architektur, wird von der Bollplastif nur im Rahmen der Baukunst sparsam Gebrauch machen, dagegen zum Schmud der Wände dem flachen Relief oder nur der Ritzeichnung den Borzug geben, um die Reinheit und Wirkung der großen Bauformen nicht zu stören!

Um die Wandlungen und Typen der rassentümlichen Plastit im speziellen zu erläutern, würde es zu weit führen, dies an ein paar Hunderten von Bildhauern zu erläutern. Wir gewinnen ein viel klareres und übersichtlicheres Bild, wenn wir die Bildhauerei nach den in dem allgemeinen Teil festgelegten Grund- und Leitsätzen in den einzelnen Zeit- und Stilperioden der drei großen Rulturkreise unterssuchen. Unter den drei großen Rulturkreisen verstehe ich:

- 1. Den atlantische orientalischen Kulturkreis, der die altamerikanische, westafrikanische, ägyptische, mesopotamische und ost-asiatische Kultur und Runst umfast.
- II. Den antiken Rulturkreis, worunter ich die etruskische mykenisch-äginetische, griechische und römische Rultur und Runst verstebe.
- III. Den nordisch egermanischen Rulturfreis, worunter ich bie Rultur und Runft der nordeuropäischen heroischen Boller von der Urzeit bis zur Jehtzeit verstehe.

In jedem dieser drei Rulturfreise folgen in allen Rünsten, also auch in der Bildnerei, die Rassen und Stile in folgender Reihenfolge auseinander:

- 1. prahistorische evorarische Rulturperiode: in ihr herrscht die Runft und Bildhauerei der Primitiven. Nebenbei sind Spuren von atlantischer (magischer) Bildnerei zu bemerken.
- 2. heroische Rulturperiobe: in ihr herricht bie heroische Rasse und ber Stil ber heroischen Bilbhauerei.
- 3. Mediterrane Rulturperiode: in ihr herrscht die bewegliche, überaktive Mittelländerrasse und ihr theatralischer, pathetischer Dekorations- und Prunkstil. Diese britte Periode leitet stets ben Berfall ein.
- 4. Mongoloide Rulturperiode: in ihr herricht bie unschöpferische, rein nachahmende ober stilrepetierende Mongoloiden-

raffe mit bem nüchternen, reinen Zwedftil ber mongoloiben Bilb-

Die Bildhauerei — sowie jede andere Runst — wird Gewerbe, Massen- und Fabritshandwerk. Maschinelle Behelfe greisen um sich und ersehen die Runstfertigkeit der Hand.

5. Tich and altiche oder Mischrassen periode: in ihr herrschen die aus allen Rassen zusammengemischen Tschandalen mit ihrer, ihrem Wesen entsprechenden, chaotischen Stillosigkeit der Bild-hauerei, was zur völligen Auflösung der Runst, aber auch zu Stilneubildungen und zum Beginn eines neuen Rultur- und Rassen ausgefallene Stiltypen, wie zum Beispiel jeht der Rubismus, Dadaismus und Architektur- und Skulpturdolschewismus auf, teils als Zeichen völliger Erschöpfung, teils aber auch als Vorzeichen einer Rultur- und Rasseneuschöpfung auf. Mit der fünsten Stilperiode ist ein Entwidlungskreis geschlossen, Runst und Rasse sieden vieder bei einem chaotischen Primitivismus angelangt, aus dem — um eine Stufe höher und nach dem Geseh der Spirale — sich die fünf Stilperioden und Rassenperioden wiederholen!

Ich will nun diese fünf Stil- und Rassenperioden in Umrissen stiggieren.

Die prahistorischen Plastiken entsprechen in Inhalt und Form den Plastiken der Primitiven. Wir sehen daher eine sabelhafte Intuition und Beobachtungsgabe mit einer Robheit und Schwerfälligkeit der Formgebung vereinigt. Dem Inhalt nach handelt es sich um spielerische Puppenmacherei und reine Gebrauchsplastik. Daneben aber wird auch das Derberotische und das Dämonisch-Magische start bevorzugt.

Die heroischen Stilperioden sind gekennzeichnet durch bie Ausbildung einer logischen Stilrein beit und Stilein beit, die bis in die kleinsten Details organisch wirksam ist. Das konstruktive Element halt dem Dekorativen die Waage. Die Bildhauerei nimmt eine bienende Stellung zur Architektur, Religion und Philosophie ein, sie ist ethische und aesthetische Zwedtunft und zugleich Schmudtunst. Ihr Ibeal ist, die Schönheit der Form und die Gute des Geistes jum Ausbrud zu bringen. Es entstehen im Busammenhang mit Tempeln, Rlöstern, Burgen, die noch militärischen Zweden dienen und wehrhaft eingerichtet sind, mit Palaften, Grabmonumenten, Raminen flache Reliefs, auch Bollplastiken in mittleren Dimensionen, boch alle biefe Stulpturen nie losgeloft, sondern im engsten ornamentalen Busammenbang und Einklang mit den Bauwerken; meist sind sie fombolischen und bedeutenden geistigen Inhalts und streng symmetrisch und rhythmisch in ber Formgebung, die mehr Gewicht auf Schonheit, Ebenmak und hieratische Rube als auf Realismus und Naturwahrheit leat.

Material und Darstellungsgegenstand stehen in logischem und harmonischem Zusammenhang. Die tostbarsten Materialsorten werden für die würdigsten Zwede verwendet. Echte Edelsteine, Gold, Silber, Elsenbein, bunte Marmore und kostbare Hölzer werden in reichem Maße herangezogen und bewirken allein durch die Berschiedenheit von Farbe und Glanz Effekte, die durch keine andere Technik oder Form erseht werden konnen. Es bringt zum Beispiel in den romanischen Bauten allein die Berwendung von rots oder schwarzmarmornen Säulen im Gegensah zum weißen Kalkstein des übrigen Gemäuers Wirkungen hervor, die jeden Kunstkenner in berechtigtes Entzüden versehen. Da die Plastik ganz die Dienerin der Architektur ist, so lätt sich zwischen ihr und der Architektur schwer eine strenge Trennung machen. Die Bildhauer dieser Stilperiode sind daher meist auch zurgleich Architekten und Maler und vorwiegend Geistliche.

Es läßt sich auch bis zu dieser Zeit zu stilgeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Erläuterungszweden Architektur und Bildhauerei nicht voneinander reißen. Die Geschichte der Bildhauerei fällt demnach ganz mit der Geschichte der Bautunst zusammen, sogar was die Person der Künstler betrifft, die übrigens meist beschen im Hintergrund

bleiben und dem Namen nach unbekannt sind.

Diefer heroischen Runst- und Zeitepoche folgt natur(b. i. rassen-)geseklich immer die mediterrane Epoche. Die Bildhauerei wird reine Schmude und Deforationstunft, artet in Birtuositat, technischen Ueberschwang aus. Die Bildhauer versuchen in Solz. Sorn, Stein, Erz und Ion Gegenstände und Sujets darzustellen, die mit dem allzu forperlichen Material in unvereinbarem Gegenfat fteben: alfo jum Beispiel feine Stoffe, Spigen, Schleier, Waffer, Feuer, Blumen, Febern usw. Ja bie Bilbhauer der mediterranen Beriode suchen sich sogar absichtlich solche ausgefallene Vorwürfe aus und legen ihren gangen Stolz hinein, Unwahres vorzufälschen. Es entwidelt sich die Hochblute der Bollplastif, es entstehen große Statuen und Standbilber, losgeloft ober im Gegenfag ober in Unbarmonie zu ber architettonischen Umgebung. Die Materialverfälschung wird geradegu gum Stilcharafter erhoben. Der Mediterrane prost mit falichem Material. Er tritt auch als Runftler nicht bescheiben in ben Sintergrund, sondern will genannt und gefeiert fein. Die einzelnen Runftzweige spezialisieren sich. Da die mediterrane Raffe (geführt meist von ben Juben!) eine Stabt- und Bourgeoisrasse ist, so bient die Bilbhauerei oorwiegend burgerlichen und profanen Zweden. Die Burgerhäuser und Schlösser - Die nicht mehr militarifchen, sondern reinen Bergnugungszweden bienen - werben mit Boll- und Reliefplastifen und mit "Stuttos" (ebenso ichon eine Materialtauschung wie bie Leinwandgemalbe!) formlich überkruftet und verpappt. Richt mehr Rube, Burde, Symmetrie und Rhythmus find die grundlegenden Runftpringipien, sondern im Gegenteil bem Befen des hapernervofen, agilen, geschwähigen Mittellanders entspricht es, wenn auch die Plastif "geschwähig", pathetisch und theatralisch wird und nur Leben, Bewegung, Arhnthmie und Asymmetrie liebt, ja geradezu sucht und bewußt übertreibt und betont. Es tommt die Zeit ber "Monumenten". Manie. Der Mediterrane ist perfonlich eitel und vorbrangerisch. Deswegen wirft die mediterrane Plastif immer aufdringlich. Man sieht bie Bauten vor lauter Figuren, Ornamenten und Statuen nicht mehr. Monumente werben an ben unpassenbiten Stellen aufgestellt und in einer solchen Fulle, daß eine Plastif bie andere folagt und alles zusammengenommen den Eindrud eines Trödlerladens macht. Man braucht sich nur die verschiedenen italienischen Friedhofe und überhaupt unfere modernen Großstadtfriedhofe anguseben, um biefes Gewurstel und Gewimmel in Stein, Bronze und Ion richtig wurdigen zu konnen. Die mediterrane Epoche ist auch meift die Epoche ber Handler und reichen Raufleute, die gerne mit ihrem Reichtum propen. So sind auch solche Friedhofe, Schlösser und Monumente Die geidmadlofe Dentmalfammlung mediterraner Gitelteit. Doch hinter biefer aufgeblasenen Wichtigtuerei steht eine erlahmende Schöpfertraft. Die Schablone beginnt besonders im Ornament herrschend zu werden. Theatralit und Bathetit fann die Armut an Gebanten und Ideen nicht verbergen. Daher enden folche Stilperioden bes mediterranen Ueberschwangs stets mit einer Durre und Impotenz des Runst schaffens. Diesem mediterranen Extrem folgen als lette und ausgeivrochene Berfallszeit die mongolo-ticandalischen Stilperioden. Diese Berioden ber Bildhauerei find abnlich wie die gleichzeitigen Stilperioden der Baufunft, fcopferisch volltommen steril und unfruchtbar, es ist die Bildhauerei des nüchternen Intelletts und ber technischen oder maschinellen Sachlichkeit und Rünlichkeit. Die Bildhauer geben sich gar teine Dube mehr, selbständig etwas zu erfinden, liegt auch gar nicht im Wesen ber Zeitströmung und ihrer Rasse, sondern sie leben sich in Imitations-, Repetitions- und Schwindelmeier Stilformen aus 1). Diese Bilbhauerei ist weber Detorations- noch Zwedfunft, fie ist eber die Runft gewollter ober ungewollter Saglichfeit, Zwedlosigfeit und Unlogit.

Der Mongole und Mischling macht baber aus der Runst ber Bildhauerei ein handwert ober gar ein technisches Gewerbe und jedenfalls und immer ein Geschäft. Das entspricht auch seinem prattisch nüchternen Charatter. Man könnte biese mongolo-ticanbalische Runft auch geradewegs Geschäfts- und Kabrikskunft nennen. Denn gerade in ichroffftem Gegenfag gur heroifden Bilbhauerei, will biefe Bildhauerei rein sachlich, nuchtern und vor allem billig, "für bie große Masse", "popular", "sozial" und wie bie Schlagworte beigen, fein. Daher fälfcht ber Mongole auch in ber Bilbhauerei bebentenlos Material, wenn er babei mehr verdienen tann, mit um fo größerem Geschid. Um zu verdienen und sich Erfindung zu ersparen, wird er dieselben 100 Säulenkapitale, dieselben 100 Ornamente hundertmal - nicht ausmeißeln - aus Zement einfach gießen, wie überhaupt ber Rement als Material für vorgetäuschte Steinplastit dirett als bas Material der Proli- und Bolichikunst bezeichnet werden kann. Die Formmaschine ist an Stelle des freischöpferischen Rünstlers getreten. Damit hort die Bildhauerei auf, Runft zu fein und ist zur reinen

Technik geworden.

<sup>4)</sup> Bgl. "Oftara" Rr. 77: "Raffe und Bautunft im Altertum und Mittelalter", Rr. 85: "Raffe und Bautunft in ber Reuzeit".

Der atlantisch-orientalische Kulturkreis.

Eine gang eigenartige, noch wenig burchforichte 5) Stellung in ber Rassengeldichte ber Bilbhauerei, nehmen bie atlantifden und im Unidlug baran bie altesten ameritanischen, agnptischen und afritanischen Stulpturen ein. Dan tann sie als bie Beiterentwidlung einer noch alteren, gang eigenartigen, auf Intuition und einer gang anderen Geistes- und Geelenverfassung als wir sie haben, aufgebaute Runft betrachten, die entschieben noch aufs allerinnigfte mit bem Magischen und Offulten gusammenhangt. Es ift nicht bloke Rederei ober Aberglaube, wenn biefen Plaftiten, mogen es Fetifche, Starabaen, Mumienfarge, Symbole, Damonen- ober Gotterbarftellungen ober Amulette fein, eine bestimmte, auch heute noch wirksame offult-magische Rraft innewohnt. Es handelt sich ba nicht um Meinungen und Unfichten, sondern um unleugbare und hundertfach erwiesene Tatsachen. Gold ein Zauber, mag er auch von ben Betern und Glaubigen felbft suggerierter ober influenzierter Zauber fein, haftet mehr ober weniger auch heute noch ben Bilbern ber Balls fahrtsorte an. Das ist eine fehr interessante Sache, die uns erst heute nach ben Entbedungen Frengolf Somiebs6) (Bielshofen, a. D., Banern). Schappellers?) und Reileis' (Gallspach in Dberöfterreich) verftandlich werben.

Bestimmte Orte und bestimmte Personen strahlen spezielle Strahlenarten aus, die mehr oder weniger heilend oder schädigend wirken, die aber unter sich dann wieder spezielle Eigenschaften und Wirkungen in optischer, akustischer, chemischer, elektrischer, magnetischer, biologischer usw. Richtung haben. Es ist daher erklärlich, daß bestimmte "heilige Bilder" durch die einer bestimmten Oertlickeit oder durch die der Person des Schödsers oder der menschlichen Umgebung der Bilder ausströmenden Strahlungen in bestimmter Richtung insluenziert werden und diese Strahlungen, durch Willens und Wanschwirkung der Wallsahrer, Beter oder Gläubigen verstärkt, wieder vom sich ausströmen lassen und Soziologe ist, wird diese Strahlungen nicht nur nicht leugnen, sondern sogar näher bestimmen und beterminieren können 8).

Bestimmte Plastiken an Häusern, Gegenständen, Gloden, Särgen, Gebrauchsgegenständen usw. werden Heil, andere wieder Unheil bringen. An der magischen Wirkung ist um so weniger zu zweifeln, als mehr oder weniger jedem echten Runstwerk — mag es sich nun um Malerei, Poesie, Musik handeln — ein solcher magischer Zauber anhaftet, den man jetzt nur anders, und zwar "Genialität" nennt. Denn Ursache und Wirkung der kunstlerischen Genialität sind mit

ber niederen Bermunft allein nicht hinreichend zu erklären. Genialität ist oktulten Ursprungs und auch oktult in ihren Wirkungen.

Doch glaube ich, daß die magische Wirkung auf materielle Dinge und für materielle Dinge am stärkten von Plastiken ausgeht, eben weil sie ihrem Wesen nach die materiellsten Kunstwerke sind; und solch ein magischer Zauber haftet besonders den atlantischen und den ihnen verwandten Stulpturen an, worunter die altägnptische Bildnerei an erster Stelle zu erwähnen ist.

Die Geschichte und Entwidlung ber altägnptischen und prientali den Bilbhauerei lagt fich nur bann erfaffen unb erklaren, wenn man annimmt, bag boberes Raffentum und bobere Rultur von Beften ber - von ber prabiftorifden Atlantis ber - über Westafrita und bie Inseln des mittellanbischen Meeres, zuerft nach Aegypten, Sprien und Phonizien tam, und zwar noch reichlich versehen mit atlantischen Erinnerungen. Diese Bilbhauerei tragt in ben altesten Schichten in ben megalithischen Bauten und in ben stillsierten altarischen norbischen Ballburgen, in ben Ppramiben noch ben offult-magifden Charafter ber atlantischen Rultur. Sie tragt aber begreiflicherweise, und zwar gegen Often bin gunehmend, ben prabiftorifdeprimitiven Stildaratter, ber sich augenfällig in ber Byramibenform und ber reichlichen, fast ausfolieglichen Anwendung ber Riggeichnungen und flachen Reliefs an ben Tempels ober Palajtwanben auhert. Die Pyramibenform Hingt über die mesopotamischen Stufen und Rampenturme in die indischen und dinesifden Bagoden aus. Je mehr gegen Often, umfo primitiver. roher, geschmadlofen, finbischer find bie bie Architefturen begleitenbe Stulpturen, benn je mehr gegen Often, um fo mehr nimmt bie Bahl ber Mongolen und Brimitiven gu.

Der primitiv-prähistorischen Periode folgt im atlantisch-orientalischen Kulturkreis eine Blüteperiode der heroischen Bildnerei, 
bie in Aegypten als Begleitkunst einer gewaltigen Stein-Baukunst, in 
Mesopotamien als Begleitkunst einer ebenso gewaltigen Ziegel-Baukunst 
auftritt und sich in streng stilisierten, hieratisch formvollendeten und 
monumentalen Resiefplastiken und in einer reichen Ornamentalplastik 
ber Bauten manifestiert. Die Runst dringt zu diesen Ländern und 
Bölkern zu Wasser vom Westen her ein. Das Bindeglied ist die ganz 
eigenartige, gewaltige echt heroische Runst der mykenisch-äginetischen 
Rultur, die ich sür älter als die ägyptische, identisch mit der altetrussisch-phönizischen Rultur und als den südlichen Absömmling der 
atlantischen Rultur halte. Die etrussisch-phönizische Plastik trägt wie 
die altägyptische Plastik einen start ausgeprägten magisch-offulten 
Charakter. Diese Bildnereien haben einen großen, einheitlichen Stil 
und stehen kunstlerisch höher als die späteren Bildwerke.

Es entspricht ganz meiner anthropologischen Degenerationstheorie, wenn auch innerhalb eines jeden Rultur- und Boltertreises die alteren Rultur- und Runstepochen, solange sie unter dem alleinigen Einfluß der heroischen Rasse stehen, vom asthetischen und ethischen

<sup>5)</sup> Sier sei auf die Werte von Frobenlus, Frenzolf Schmieb. Wieland (an erster Stelle) bingewiesen.

<sup>6) &</sup>quot;Unsichtbare Strahlen."
7) "Die Raumfraft", von Ing. L. Gföllner und Dr. Wetzel, München, Berold-Berlag.

<sup>8)</sup> Bgl. "Ostara" Rr. 91: "Die Heiligen als Rultur- und raffengeschichtliche Hieroglyphen."

Standpunkt höherwertiger wird als in den späteren Perioden der

Raffenvermischung.

Eine besonders reizvolle Eigentümlichkeit der heroischen Plastit des orientalischen Rulturfreises ist die stilvolle und konsequente Ausbildung und Anordnung der (Bilder)schrift in Form von Flachreliesen zur Wanddesoration aber auch zu magischen Zweden.

Diese heroide Plastik schuf auch die größten und stilvollsten Monumental-Bollplastiken in den Sphinzen und Memnons-Statuen, die noch start an die atlantisch-megalithischen Kolossalstulpturen ) anklingen und übrigens auch noch religiös-magischen Zweden dienten.

Im ägnptisch-orientalischen Rultur- und Bölferfreis gelangten bie mediterranen Rassenelemente zum Durchbruch und brangten bie Bild-

bauerei in eine extrem beforative Richtung.

Die Bildhauerei dieses Austurkreises verebbt und erstarrt dann in einer mongoloids und tschandalischen Stilperiode, die über die insbische, arabische und türkische, chinesischen Stilperiode, die über die insbische, arabische und türkische, chinesischen Blastit die in unsere Zeit hinein dauerte. Schon allein die Bilderseindlichkeit des Islams läht eben den mächtig gewordenen Einfluß der mongoloiden Rassenselemente erkennen. Scheußlichkeiten, Frazenbilder, Stillosigkeiten, wie sie die persische, indische, türkische und ostasiatische Plastit ausweisen, sind die Zeichen der oölligen Auflösung und Impotenz dieses Kulturkreises durch tschandalische Rassenvermischung. Die Impotenz äußert sich besonders dadurch, daß diese Geschmad und Stillosigkeit zu dem indischen und chinesischen Tschandalenfragenstil erstarrte.

Inhalt von "Oftara" Rr. 94, "Nasse und Bildhauerei" I (rassenanthropotogischer Teil): Allgemeines uno Grundsatisches über die Bildhauerei, die prähistrische Puppenmacherei, natürliche Wodelle, die nachgebessert werden, die Ritzeichnungen als Ausgangspuntt der Rellesplastit, Finger- und Schäbelsorm der verschiedenen Rassen und Beziehungen zur Bildhauerei, die rassengesetzliche Auseinandersolge der füns Stilperioden des primitiven, herosschen, mediterranen, mongoloben und primitiv-stschadulischen Stils im atlantisch-orientallichen Rulturtreis. 14 Abbildungen, Aus dem Umschag: Der "Herrgottvon Benthelm", primitiv-heroische Stulptur aus dem Vilmichlag: Der "Herrgottvon Benthelm", primitiv-heroische Stulptur aus dem Vilmichlag. Der "Herrgottvon Benthelm", primitiv-heroische Stulptur aus dem Vilmichlage von Lutsor, indo-griechisches Kapitäl, Tempei oon Landschur, Mysenae, Zeustemoei von Olympia, Parthenonfries, Amazonenfries, Apospomenos, Trojansäule, Manjoieum v. Haliarnaß.

Arijoe Rajje — Christice Rultur — und Judenproblem. Bon Egon van Bingbene, Rotterdam 1931. U. Bodung Berlag, Erfurt, Gartenstraße 38,

Deutsches Reich. Breis 1 Reichsmark.

Richt zulest widmete der Berfasser bieses Wert seinen Freunden der "Ostara". Ehrenpslicht je des Ostaralesers ist, dieses tapsere Wert, eines der notwendigsten der Ishtzeit, nicht einmal, sondern mehr mals zu erwerben, es weiterzuperbreiten, überait in Wort und Schrift dasür einzutreten, im Interesse der Rettung und

Erbaltung unferer Raffe und Rultur.

Diefes Wert At ber beste Aufruf jum panarifden Befreiungs-Iampf. Winghene reikt mit dieser Aufliärung die lekte Binde restlos oon den Mugen ber Arier und ruft jum Busammenschiuß aller Arier gegen bas internationale Iubentum. Scharf, flar und beutlich ftellt er bie Diagnofe und zeigt mutig bie Beitungsoorfdriften, glelch einem berufenen Arzte. Aus Liebe zu seinem arischen Bolle entlarot er das Judentum, den gefährlichsten Feind unjerer Raffe und Rultur und beweift die ethiloe Berechtigung biefes Abwehrtampfes. Er fagt gang richtig: Burben arifde Raffe und Rultur vom Jubentum, blefem Fremboolte, ungeschoren bleiben, nicht begeifert, verseucht, gerfett werben, wurde ibn bie Bubenfrage talt laffen. Er betampft auch nicht ben einzelnen Juben, sonbern ben jubifden Geift in unserer Rultur, und baber frellich auch ben Trager biefes Geistes, allo bas Jubentum als Ganzes. Mag bie jubifche Raffe an fich fein, wie fie will, im Zusammentreffen mit ben arifden Boiter wirft ild bas Gift biefer Raffe verheerend aus. Bas uns boch und beilig, zieht sie in ben Schmuk, und verherrlicht, was unseren Abscheu erwedt. Bebem bemukten Arier aller Beiten mar ber Bube miberlich, bas beiht gegen fein innerftes Empfinden. Ich perionlich ftebe auf bem Standpunkt, bat jebes Mittel aus Rotwehr berechtigt ift, die Entglitung unferes Bollstorpers oon biefem ichmarobenben Fremblorper ju erreichen. Flete ein Frembooli offen und ehrlich in unfer Lond ein, murbe feber Menich bie Berechtigung bes Abwehrfampfes erkennen. Blel mehr aber bebroht uns das Judentum, das heimlich, unter ber fallden Rlagge barmlofer Ronfellion, im alle artiden Boiter eingebrungen, uns von Innen aus zerfett, verseucht, vergiftet, verftlaot. In einer fo furchtbaren Beit, wo aile arifchen Boiter infoige bes jubifchen Spitems in fcwerfte Rot ge raten Ilnb, follten bie fremben Barafiten, ble oon ber Spetulation leben, vom Berauspreffen ber Erfolge aus ber Arbeit ber anderen (bas find wir) bie ben Rugen unferer Arbeit abicopfen, en trechtet und ausgewiefen werben. Das ift bas panarifche Biel aus Gelbsterhaltungsgrunden. Die 25iahrige unentwegte Saat ber Aufflarung burch ble "Oftara" geht auf, bas Einbringen ihrer Ibeen in alle Berbanbe, Familien, Dieje allgemelne Beiterverbreitung burch immermahrendes Schöpfen aus dlejem Born "Oftara", latt ben Oftara-Raffengeist überall fieghaft pordringen und in allen großen arijden Bewegungen wird bie notwendigfte Krage, die Rallenfrage, und mit ihr das Judenproblem, richtig erkannt. Dazu kommt, daß sich der Jude, bewußt seiner jehigen Macht und seines Reichtums, nun offen gibt, wie er fit. Er tut bas nach unseren Begriffen frech, propolatorisch und verhilft baburch nun allen Boltern gur ichnelleren Erfennung feines mabren Gelichtes. Darin liegt uniere Rettung. Blingbene banten wir nun als furchtlofem Rampfer unferer Ibec, blefes Mert, ein billiges, aber ericopfendes, inhaltsreiches Bollsauftiarungsbuch. Er tuft nach ber grifd-driftiiden Ginbeitsfront, baher einigt Gud Arier aller Lanber, ertennt ben Sauptfelnb Eures Beftanbes und betretet auch alle ben Pfab, ben uns ble "Oftara" unb im besonderen Bingbene bier weift: Bermirtiicung ber

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel auch an die atlantisch (lemurischen) Rolosfalplastifen auf den Ofterinseln.